alle

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 71. Michwoch, den 23. Marz 1836.

Ungekommene Gremden vom 21. Mårz.

Frau Guteb, v. Dybern aus Stegnzewo, L in Do. 30 Ballifchei; die Ben. Ranfle Krafau und Landschoff aus Schwerin a/2B. , Br. Raufm. Michel aus Dinne, Sr. Raufm. Levin and Fordon, Sr. Raufm. Gottheil aus Radwig, I. in No. 20 St. Moalbert; Br. Baron v. Langermann aus Glogau, Gr. Lieut. Ficter aus Lieben, I. in Mo. 99 halbborf; Gr. Guteb. v. Lutomefi aus Pottatfi, I. in Mo. 26 Mallifchei; Br. Guteb, v, Karczeweffi aus Czarnotfi, 1. in Do. 384 Gerberfir .: Sr. Guteb. v. Wichtineti aus Pogranbomo, Br. Guteb. v. Zabloci aus Cozepice, I. in Do. 391 Gerberfir. A fr. Guteb. Bronitowelt aus Liffa, fr. Commiff. Do= wacfi und Sr. Dberbrenner Nicolai aus Neuborf, I. in No. 136 Bilh. Str.; Sr. Pachter Cunow aus Bierzeja, I. in Do. 243 Breslauerfr.; Gr. Graf b. Dziedus findi und fr. Raufm. Bandelow aus Reudorf, fr. Forft = Infpettor Bruf aus Großbammer, gr. Lehrer Bruf aus Deuftadt, fr. Guteb. Ernfgewell aus Golos dowo, I. in Ro. 1 St. Martin; Sr. Guteb. Burg aus Konojady, Sr. Gnteb. Ga= fieremefi aus 3berti, Fran Oberantm. Briefe aus Pierwoffeno, Gr. Pachter von Diefiotowefi aus Pergyna, Br. Pachter v. Gutewicz ans Ropafgice, I. in No. 165 With. Str.; Br. Erbherr Cobesti ans Lubowo, I. in No. 33 Ballifchei; Br. Domafomsfi, Student ber Philosophie, aus Berlin, I. in Do. 10 Wallischei; Br. Professor v. Szunefi ous Zabuo, Sr. Guteb, v. Rofgutefi aus Bialeg, fr. Guteb. v. Zeronsti aus Grobzisegfo, I. in Ro. 251 Breslauer.; Br. Guteb. v. Rofgutefi aus Modligewo, hr. Guteb, v. Urbandweft aus Targoma-Gorfa, hr. Guteb. v. Lutometi aus Cfarbofgewo, Gr. Guteb. Woinsti aus Polen, Gr. Rittmeifter Rietsch aus Brefchen, I, in Do. 394 Gerberftrage.

Jun count Bush walne

Bekanntmachung. Behufs ber Decharge=Rudgabe ber Raution werben alle unbefannten Glaubiger, welche aus ber Beit ber Dienftverwaltung bes verfiorbenen Aftuarius Rernich Unfpruche an die Deposital = Raffe bes bormaligen Ronigl, Friedensgerichte gu Rawicz haben, hierdurch vorgeladen, ihre Forderungen in dem auf den 26. Dai c. Bormit= tage um to Uhr por bem herrn Land= und Stadtgerichte - Uffeffor Groffer an biefiger Gerichtoftelle angefetten Termine angumelben und nachzuweisen, wibrigens permiefen werden follen.

Rawicz, ben 8. Februar 1836.

ge des Roniglichen Dber-Landes-Gericht Sadu Glownego Ziemianskiego w Paju Pofen haben wir jum bffentlichen znaniu, wyznaczylismy do sprzedaeingelaben werben.

Roffen, ben 8ten Marg 1836. Ronigl. Preug. Land= unb Stadtgericht.

Obwieszczenie. Celem pokwitowania i zwrócenia kaucyi, wzywa się wszystkich nieznaiomych wierzycieli, którzyby z czasu urzędowania zmarłego Aktuaryusza Kernich, do kassy depozytalnéy byłego Królewskiego Sądu Pokoju w Rawiczu pretensye mieć mienili, aby takowe w terminie na dzień 26. Maja c. zrana o godzinie rotéy przed Ur. Grosser Assessorem Sądu Ziemsko mieyskiego w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego wyżnaczonym zameldowali i falls bie Muebleibenben mit ihren Une udowodnili, gdyż w przeciwnym raipruchen an die genannte Raffe pratlu-n zie z pretensyami swemi de wspombirt und an die Erben bes ze. Rernich nioney kassy prekludowanemi i do sukcessorów Kernicha odesłanemi być maią.

Rawicz, dnia 8. Lutego 1836. Ronigh Land= und Stadt: Krol. Pruski Sad Ziemsko. Gericht. Gericht. Mienski. 108 afteil

2) Bekanntmachung. Im Auftra- Obwieszczeniel Z zlecenia Króli Bertauf verschiedener Mobilien, Birth= 2y przez publiczną licytacyą, rożnych schaftegerathen, lebenbigen und todten sprzetow domowych i gospodarczych, Inventarium, bestehend aus Spiegel, Lie Zywego i martwego inwentarza, z fchen, Bagen und Gefchirr, Pferben, lustr, stolow, wozów, polszorkow, Doffen, Ruben, einen Termin auf ben koni, wolde i krowskladaigeych sie, 1 5ten April D. J. por dem Deputire w Mosciszkach, przed Referendaryuten herrn Dber-gandes-Gerichte-Referens nzem Sadu Glownego Ziemianskiego Darius Molvechen in locotoModciffi ans a Ure Noeldechen termin na d'zien 150 gefeigt, ju welchem Raufluftige hiermit Kwietnia r. b., va ktory ochote maiących kupienia ninieyszem wzywamy.

> Kościan, dnia 8. Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

3) Norhwendiger Verkauf. Land und Stadt Sericht zu Koffen.

Das in Gronowto sub Mo. it belegene, ber Wittive und den Erben bes Müllers Martin Artt gehörige Grundsstüd, aus Bindmühle, Garten und Bohnshaus bestehend, abgeschänt duf 330 Ktl. zufolge der nebst Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 4 fen Juni 1836 Vormittags to Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasiirt werden.

Alle unbekannten Real-Prätenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermelbung der Prätlusion spätestens in diesem Termine zu melben.

Koffen, ben 12. Februar 1836.

Konigliches Land und Ctabte

tzany wraz z wykażen asp tesznym warunkami w Registraturze, maja

4) Mothwendiger Verkauf. Gerichts-Rommission zu Goffyn. Das dem Johann Dfiedt gehörige zu Kroben:

1) sub Ro. 14 belegene Wohnbaus nebst Zubehbr, gerindlich abgeschäht auf 550 Fir. vol.;

2) sub No. 1 bes Hopotheken-Buchs auf bem sogenannten Roscielöker Telbe belegene Ackerstuck, auf 400 Flr. pol.;

3) sub No. 5 bes Hypotheken Duchs auf dem Stadtfelde belegene Ackersfünk, auf 450 Flr. pol.;

Sprzedaż konieczna.
Sad Ziemsko mieyski w Kościanie.

Grunt w Gronowku pod liczbą 11 położony, wdowie i sukcessoróm młynarza Marcina Arlt należęcy, z wiatraka, ogrodu i domu mieszkalnego składarący się, oszacowany na 330 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Czerwca 1830 przed południem ogodzinie totey w mieysca zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi realni pretendenci wzywają się, ażeby się pod uniknieniem preklużyi zgłosiii, naypoźniey w terminie oznaczonym.

Kościan, dnia 12. Lutego 1836. Król. Pruski Sąd Ziemskoonu Wieyski, was policy with the control of the contro

henden Tage, foll out 4, Sulli 1836

Borniffeds um to that an ordenflicher

Sprzedaż konieczna ( dinse) Kommissy a Sądowa w Gostyniu.

- pod No. 14 položony, sądownie na 550 złt. pol. oszacowany.
- 2) Rola pod No. 1 książki hypoteczney na polu Kościelskim zwany położona, na 400 złt. pol.
- 3) Rola pod No. 5. książce hypoteczney na polu mieyskim położona, na 450 zlt. pol.

4) Asub No. 8 bes Sppotheken = Buchs auf dem Stadtfelde belegene Ader= find, auf 300 Flr. pol.;

5) sub Ra 7 bes Supothefen=Buche auf bem Stadtfelbe belegenen Acher=

flud, auf 450 Flr. pol.;

6) sub Mo. 6 bes Hypotheken. Buchs ouf dem Stadtfelde belegene Alcer9 ftack, auf 400 Fir. pol.;

7) sub No. 4 des Hypotheken Buchs auf dem Stadtfelde belegene Uder-

stud, auf 400 Flr. pol.;

8) sub No. 3 des Sypotheken Buchs auf bem Stadtfelde belegene Acker=

bog fluck, auf 400 Flr. pol.;

-9) sub Mo. 2: bes hypotheken-Buchs auf dem Stadtfelde belegene Ader= find, auf 450 Fir. pol.;

zufolge ber, nebst Suppthekenscheln und Bedingungen in ber Registratur einzuse= henden Tare, foll am 4. Juli 1836 Bormittage um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhastirt werden.

Gofinn, ben 8. Februar 1836.

Konigl. Preußische Gerichts=

4) Rola pod No. 8 książce hypoteczney na polu mieyskim polożona, na 300 złr. pol.

Rola pod No. 7 książki hypoteczney na polu mieyskim polo-

žona, na 450 zlt. pol.

6) Rola pod No. 6 książki hypoteczney na polu mieyskim polożona, na 400 zlt. pol.

Rola pod No. 4 książki hypoteczney na polu mieyskim polo-

žona, na 400 złt. pol.

8) Rola pod No. 3 książki hypoteczney na polu mieyskim polo-

Zona, na 400 zlt. pol.

9) Rola pod No. 2 książki hypoteczney na polu mieyskim polożona, na 450 złt, pol. oszacowana.

Janowi Osieckiemu należących gruntów, wedle taxy mogacey być przey rzany wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być w terminie na dniu 4. Lipca r. b. przed południem o godzinie 10. w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Gostyń, dnia 8 Lutego 1836. Król. Pruska Kommissya Sądowa.

5) Unterrichts-Unzeige. Die bffentliche Prüfung ber Schüler ber höheren Stadtschule, wozu ich alle Beschützer und Gduner der Anstalt, so wie alle Eltern und Freunde der Schuljugend ehrerbietigst einsade, wird den 25sten d. M. in dem gewöhnlichen Prüfungssaale stattsinden und früh um 9 Uhr ihren Ansang nehmen. Posen, den 23. März 1836. Fr. Reid.